## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 168. Sonnabend, den 13. Juli 1844.

Ungekommene Fremde vom 11. Juli.

br. Partif. Graf Lubieneff a. Marfchau, I. Mublfir. Rr. 18.; Sr. Raufin. Billenberg a. Genthin, I, im Hotel de Rome; Gr. Kaminefi, Chef bee Poftamte, aus Rolo, Sr. Geiffl. Runert aus Breslau, Sr. Bermeffunge=Revifor Siewert aus Roffanomo, Die Brn. Guteb. v. Aurowefi aus Auromo, v. Rocgoroweli a. Groczyn, v. Zielinefi aus Jarostawiec, I. im Hotel de Berlin; fr. Guteb. v. Pomorefi aus Rosnowo, fr. Balter, Caffirer ber General = Militair = Caffe, aus Bromberg, fr. Buchhalter Brandt a. Strzelno, I. im Hotel de Dresde; Br. Schumalefi, Dbers Rechnunge - Rammer . Rath und bie Beamtenfrauen Rilipowefa und Grobzida aus Barichau, Sr. Gutep. Nichanowicz aus Bolcz, Br. Guteb. v. Gromadzineff aus Prapborowto, fr. Commiff, Krufgewöff aus Dtuft, Frau Regiftrator Muller u. fr. Raufm. Radzidioweffi aus Schrimm, I. im Hotel de Saxe; bie Brn. Guteb. v. Chotomefi aus Grottowo, v. Swinareli aus Rafujaby, Br. Bevollm, Lichtenftabt a. Pamiattowo, I. im Hotel de Paris; Sr. Abminifrator Toporowell aus Grat, Die brn. Raufl. Steinbach aus Frankfurth a. M., Mugfe aus Stettin, I. im Hotel de Vienne: Br. Topfermftr. Anauf a. Gnefen, Br. Partit. Genouvier a. Bagrowig, I. im goldnen Lowen; Sr. Guteb. v. Gjafarfiewicz a. Dzierzenica, I. im fcmargen Abler; Frau Guteb. v. Bafrzewefa a. Zabno, Gr. Guteb. v. Gajewefi a. Wollftein, Sr. v. Buffe, Relbiager im reitenden Corps, aus Berlin, I, im Hotel de Bavière; Sr. Guteb, Murameff aus Ronin, I. im Reb; Br. Rurft Gulfowelfi a. Reifen, Die Srn. Guteb. v. Blowiedt aus Rneg, v. Swiniarefi aus Rrufgemo, v. Mofgegenefi aus Miatromo, bie Guteb.-Frauen Grafin Rwileda aus Swidnica, v. Miergyneta aus Bythyn, I. im Bazar.

1) Mothwendiger Verkauf. Dber : Landesgericht zu Pofen.
I. Abtheilung.

Das im Arbbner Areise belegene abeliche Rittergut Ciolfowo, abgeschäft auf 30,516 Thr. 8 Sgr. 10 Pf. zufolge ber nebst Hypotheken- Schein und Bedingungen inder Registratur einzusehenden Tare, foll zum Zweck ber Auseinandersetzung am 16. September 1844 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtssielle subhastirt werden.

Pofen, ben 13. Februar 1844.

2) Mothwendiger Verkauf. Dber = Landes = Gericht zu Bromberg.

Das im Schubiner Kreise belegene, nach der, von der Westpreußischen Landsschaft im Jahre 1839. aufgenommenen Tare auf 22,282 Mthk. 15 Sgr. abgesschäfte und laut Abjudikations-Bescheides vom 23. Februar 1841. für das Meistgebot von 28,100 Mthkr. zugeschlagene Mittergut Nozpotek, soll im Wege der Resubhasiation am 11. December 1844. Vormittags um 10 Uhr an ors dentlicher Gerichtestelle subhasiirt werden. Tare, hypothekenschein und Kausbedinsgungen können in der Regisfratur einges sehen werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufion fpatestens in diesem Tersuine zu melben.

Sprzedaż konieczna. Sąd Nadziemiański w Poznaniu, Wydziału I.

Dobra ziemskie Ciołkowa, w powiecie Krobskim położone, oszacowane na 30,516 tal. 8 sgr. to fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być celem rozporządzenia się dnia 16. Września r. 1844. zrana o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 13. Lutego 1844.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Rospętek, położona w powiecie Szubińskim, oszacowana w roku 1839. przez landszastę
Pruss zachodniowych na tal. 22,282,
sgr. 15, a przez wyrok adjudykacyjny
z dnia 23. Lutego r. 1841. przysądzona za pluslicitum tal. 28,100, n a
być w drodze powtórnéj subhastacyi
sprzedana w terminie na dzień 11.
Grudnia 1844. z rana o godzinie
10., wyznaczonym w miejscu posiedzeń zwyczajnych Sądu naszego.
Taxa, wykaz hypoteczny i warunki
sprzedaży przejrzane byćmogą w Registraturze naszej.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażebysię pod uniknieniem wykluczenia najpóźniej w terminie tym zglosili. 3) Boittal Citation. Folgende Berfcbollenen:

1) die verwittwete Bedwig Rielezewefa (v. Rielezewsta) geborne Tufgynsta, Die 1797 in Gnefen gewohnt hat, und uber beren ferneren Aufenthalt feine Dachricht porhanden ift.

2) Johann Philipp Braun, ber im Sabre 1812 von Inowraciam, wo er bei bem Bader Schult in ber Lehre mar, mit ben Frangofen nach Rufland gegans

gen fein foll.

3) Die Gebruber Johann Peter und Friedrich Perefi ober Perfife aus Broms berg, geboren refp. am 27. Oftober 1783 und, 5. Dezember 1785 von benen ber nika roku 1783. i 5. Grudnia roku eine por bem Sahre 1815 bei einem Bau in Fordon feinen Tod gefunden haben, und ber andere 1801 mit bem Regimente Mannftein von Bromberg nach Berlin marfcbirt fein foll.

4) Der Burgermeifter Stephan Ro. zansfi aus Trzemefzno, ber von bort im Sahre 1816 nach Polen entwichen ift.

- 5) Die verchelichte Margaretha Grus bzida (Grodziecfa, Grudzieda, Grodzida), fruber verwittmet gemefene Abamsta, welche fich mit ihrem Chemann, bem 3å= ger Michael Grudzidi vor langer als 30 Sahren in Draufitowo, Schrobaer Rreifes, aufgehalten und von ba mit bemfelben in ben Gnefener Rreis bergogen fein foll.
- 6) Martin Johann Bangele, geboren' ben 6. Movember 1806, Sohn bes 3im= mermannes Johann Bangels, auch Bag=

Zapozew edyktalny. Następujące osoby zapodziane, jako to:

- 1) owdowiała Jadwiga z Tuszyńskich Kiełczewska (v. Kiełczewska), która w roku 1797. w Gnieźnie mieszkala i októréj dalszym pobycie wiadomości nie masz.
- 2) Jan Filip Braun, który w roku 1812. z Inowracławia, gdzie u piekarza Schultz był uczniem, z Francuzami do Rossyi miał się udać.
- 3) Jan, Piotr i Fryderyk bracia Perscy czyli Persike z Bydgoszczy, urodzeni resp. na dniu 27. Paździer-1785., z których jeden przed rokiem 1815. przy budowli w Fordonie śmierć miał podobno znaleść swoją, i drugi w roku 1801. z pułkiem Mannsteina z Bydgoszczy do Berlina pomaszerował.
- 4) Szczepan Rożański, burmistrz z Trzemeszna, który ztamtąd w roku 1816. do Polski miał zbiedz,
- 5) Zamężna Małgorzata Grudzicka (Grodziecka, Grudziecka, Grodzicka), dawniej owdowiała Adamska, która z mężem swym, strzelcem Michałem Grudzickim, dawniej jak przed 30 laty w Orzyszkowie w powiecie Szredskim się bawiła i ztamtąd zmęžem w powiat Gnieźnieński podobno wyprowadziła się.

6) Marcin Jan Bangels, urodzony na dniu 6. Listopada r. 1806., syn cieśli Jana Bangels, zwanym także

nit, Bagnet genannt, ber mit feinem Dater, in dem Jahre, als Gnesen abbrannte von Nakel dorthin gezogen und über beffen Leben und Aufenthalt feitdem nichts zu ermitteln gewesen.

- 7) Die Gefchwifter Thabbeus, Ignes, Ratharina und Sedwiga Malfowefi und beren Salbbruber Johann Depomucen Malfowefi aus Inowraciam, von benen angeblich bie Ugnes Catharina, geboren am 20 Upril 1765 in einem Alter von faum 15 Jahren pon bort berichwunten, der Thaddeus 1803 pon ber Manders fchaft nach Inowraciam gurudgefehrt und fich bann bald wieder bon bort entfernt hat, bie Sedwiga, bor 1773 geboren, un= gefahr 20 Sahr alt, von Inomraclam fortgegangen und ber Johann Repomucen, geboren ben 22. Juni 1787 von dort im Stabre 1805 als Tifchlergefell fich auf die Banberichaft begeben.
- 8) Johann Smorawski, geboren ben 10. Mai 1779, Sohn des Adalbert Smozrawski (Smarawski) und der Rosalie ge, borne Steinborn zu Filehne, der im Jahre 1806 nach Russisch-Polen gegangen und sich dort beim polnischen Militair engazgirt haben soll.
- 9) Christian Better aus Kanals Rolonie B., Cobn bes Johann Better aus beffen erster Che, angeblich im Jahre 1825 von dort in die Fremde gegangen.
- 10) Die unverechelichte Catharina Barsbara Pierzchaleta, geboren ben 21. Detober 1787, Tochter bes Casimir Pierzechaleti und ber Marianna geborne Gos

Bagnic, Bagnetz, który w roku tym, w którym miasto Gniezno się spaliło, z Naklie tam dotąd się przeprowadził, i o którego życiu i pobycie odtąd nic wyśledzić nie można.

- 7) Tadeusz, Agnieszka, Katarzyna Jadwiga rodzeństwo Malkowscy, jako też brat ich przyrodni. Jan Ne pomucen Malkowski z Inowrocławia, z których podobno Agniszka Katarzyna, urodzona dnia 20. Kwietnia r. 1765, w wieku ledwo 15 lat ztame tad znikła, Tadeusz w roku 1803. z wedrówki do Inowracławia powró. cił, lez zaraz znowu się oddalił, Jadwiga, urodzona przed rokiem 1773. woże lat 20 stara, z Inowrocławia wyszla i Jan Nepomucen, urodzony dnia 22. Czerwca r. 1787. z tamtąd w roku 1805. jako stolarczyk na wędrowke sie udal.
- 8) Jan Smorawski, urodzony w Wieleniu dnia 10. Maja r. 1779, syn Wojciecha Smorawskiego (Smarawski) i Rozalii z Steinbornów, który w roku 1806. podobno do Rossyi-Polskiej się udał i tam do wojska polskiego wstąpił.
- 9) Krystyan Vetter z kolonii Kanalskiej B., syn Jana Vetter z pierwszego małżeństwa, który w roku 1825. ztamtąd podobno poszedł za granice.
- 10) Niezamężna Katarzyna Barbara Pierzchalska, urodzoną w Bocianowie dnia 21. Października roku 1787., córkaKazimierza Pierzchalskie-

beefa gu Bocianowo, angeblich mit ben

Frangofen von bort fortgegangen.

11) Die unverehelichte Veronica Kadeprowicz, geboren den 6. Januar 1807, Tochter des Burgers Andreas Kasprowicz zu Filchne, welche fast noch im kindelichen Alter mit ihrer Mutter-Schwester nach Polen verzogen, und seit dem Jahre 1831 keine Nachricht mehr von sich geseehen hat.

12) Die unverehelichte Conftantia Manthei, die fich vor langer als 30 Jaha ren von Gembice nach Rugland begeben

haben foll.

13) Bartholomaus Gurzyński, geboren den 13. August 1791, Cohn des Michael Gurzyński, ber vor 19 Jahren sich
von Pomiany bei Strzelno entfernt hat
und angeblich nach Polen gegangen ift.

14) Andreasv. Modlibowsti, ber 1787 etwa gu Siernit bei Exin gestorben fein

fell.

15) Der Johann Wichrowsti, ehemals Erefutor in Gnesen, zulegt in Wyrobfi, Mogilnoer Kreifes wohnhaft gewesen, ber im Jahre 1830 nach Polen gegangen,

ober ihre etwa zuruckgeloffenen Erben und Erbinehmer werden hierdurchaufgefordert, und von ihrem Leben und Aufenthalt sofort Nachricht zu geben, oder in dem am 23. Januar 1845 Bormittags 10 Uhr vor dem Heren Oberlandes Greichts-Affestor Geffler in unferm Infrustionezims mer anberaumten Termine perfonlich oder

go i Maryanny z Soheskich, która, podobno z Francuzami się oddaliła.

11) Niezamężna Weronika Kasprowicz, urodzona w Wieleniu dnia 6. Stycznia roku 1807., córka mieszczanina Andrzeja Kasprowicza, która podobno jeszcze w dziecinnym wieku z siostrą swej matki do Polski się wyprowadziła i od roku 1831. żadnej wiadomości o sobie nie dała.

12) Niezamęźna Konstancya Manthej, która się podobno dawniej jak przed 30 laty z Gembic do Rossyi

udała.

dzony dnia 13. Sierpnia roku 1791., syn Michała Gurzyńskiego, który się przed 19 laty z Pomian pod Strzelnem oddalił i podobno do Polski udał.

14) Ur. Andrzej Modlibowski, który podobno w roku 1787. w Siernikach pod Kcynią miał umrzeć.

15) Jan Wichrowski, dawniej będąc exekutorem w Gnieźnie, a na ostatku zamieszkały w Wyrobkach w powiecie Mogilińskim, który w roku 1830. do Polski się udał,

teraz sukcessorowie ispadkobiercyich wzywają się niniejszem, ażeby nam o swem życiu i pobycie natychmiast dali wiadomość, lub też zgłosili się wterminie na dzień 23. Stycznia r. 1845. przed południem o godzinie 10. przed Wielmożnym Gessler, Assessorem Sądu Głównego, w naszej

dued einen Bevollmächtigten, wozu ihnen die Justiz-Comissarien Schopfe, Bogel, Schulg II. vorgeschlagen werden, zu melden, widrigenfalls sie fur todt erklart und ihr Bermbgen ihren nachsten legitis wirten Erben und Erbnehmern ausgeante wortet werden wird.

Bromberg, Den 29. Februar 1844.

Konigl. Ober - Landesgericht.

izbie instrukcyinej wyznaczonym, osobiście albo przez pełnomocnika, na którego przedstawiamy im Kommissarzy sprawiedliwości Schoepke, Vogel, Schultz II., gdyż jeżeli ani wiadomości niedadzą, ani się też niezgłoszą, będą użnani za umarłych, a majątek ich wydanym zostanie najbliższym i wylegitymowanym ich sukcessorom.

Bydgoszcz, dnia 29. Lutego 1844. Król, Główny Sąd Ziemiański. Wydział II.

4) Der Raufmann Joel Munk von hier und bas Fraulein Amalie Gludmann, haben mittelst Shevertrages vom 21. Mai 1844 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Pofen, am 11. Juni 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Joel Munk, kupiec tu ztąd i Amalia Glückmann panna, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Maja 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia II. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

- 5) Proflama. Die unbekannten Ersten, beren Erben ober nachsten Berwandsten folgender Personen, als
  - a. bes zu Koronowo am 2. November 1805 verstorbenen Prediger George Friedrich Cornelius Fischer,
    bessen Bater in Wormsfelde bei Landsberg a. d. W. Prediger gewes
    sein soll,

Proclama. Niewiadomych sukcessorów, ich sukcessorów lub téż najbliższych krewnych następujących osób, jako to:

a) Wojciecha Fryderyka Korneliusza Fischer księdza ewanielickiego na dniu 2. Listopada 1805. w Koronowie zmarłego, którego ojciec w Wormsfeldzie pod Landsbergiem n. W. pastorem miał być, b. bes am 7. Mai 1807 in Bromberg verstorbenen Nachtwächters Johann alias Michael Koff

c. des am 28. December 1829 ju Groftwo bei Bromberg verstorbenen Defonomie-Kommisfarius Adolph Schwermer,

d. ber am 9. April 1838 verstorbenen unverehelichten Christine Lange, eis ner Tochter ber Marianna Lange verehelichten Pilaröka,

e. ber burch bas Erfenntnig vom 1. Marz 1842 für tobt erflarten un= verehelichten Therese Pawlswefa,

f. bes am 9. November 1836 in Bocianowo bei Bromberg verftorbenenen Arbeitsmanns Friedrich Wichmann,

werden hierdurch vorgelaben, sich spateftens im Termine den 13. Januar
1845. 10 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle
vor dem Herrn Oberlandes-Gerichts-Alfessor Maller zu melden und ihre Anrechte
nachzuweisen, widrigenfalls der Nachlaß
der vorgenannten Erblasser und Erblasserinnen als herrenloses Gut dem Königlichen Fistus anheim fällt.

Bromberg, ben 22. Mars 1844.

ciclom nobrashen restrict

b) Jana alias Michała Koss stróża nócnego w Bydgoszczu na dniu 7. Maja 1807. zmarlego,

c) Adolfa Szwermera, kommissarza ekonomicznego, w Grostwie pod Bydgoszczem nadn. 28. Grudnia 1829. zmarłego,

d) Krystyny Lange, córki Maryanny Lange zamężnej Pilarskiej, na dniu 9. Kwietnia 1838. bezżennie zmarłej,

e) bezżennej Teressy Pawłowskiej, wyrokiem z dnia 1. Marca 1842. za nieżyjącą ogłoszonej,

f) Fryderyka Wichmanna wyrobnika, na dniu 9. Listopada 1836. w Bocianowie pod Bydgoszczem zmarłego,

wzywamy niniejszém, aby się najpóźniej w terminie d nia 13. Styc z nia 1845. w tutejszym Sądzie przed W. Assessorem Sądu Głównego Mueller zgłosili i swe prawa udowodnili, w razie zaś przeciwnym pozostałość wspomnionych spadkodawców i spadkodawczym jako res derelicta króla fiskusowi przysądzoną zostanie.

Bydgoszcz, dnia 22. Marca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Cittidate in the section received

6) Bekanntmachung. Zum bffent= lichen meistbietenden Berkauf ber bei ber Konigl. Oberforsterei Glinke and tem Jahre 1842. vorhandenen unansgeloften Pfand=

Obwieszczenie. Do przedania w drodze publicznéj licytacyi następnych przy urzędzie leśnym w Glinkach z roku 1841 znajdujących się a niefüde, ale: 17 Aerte, 51 Beile, 30 haden, 3 hadmeffer, 4 Meffer, 3 handschlitten, 2 Spaten, 11 Sagen, 5 Magen, 1 Sad, 4 eiserne haten, 1 halfter, 1 Pfeife, 1 Strick, 2 Feilen, 1 Peitsche, 1 hammer, sieht ein Termin auf ben 24. Juli c. um 10 Uhr Vormittage vor bem Auftions. Commissarius Glembocki in unserm Geschäftslokale an.

Bromberg, ben 1. Juli 1844.

Ronigl. Land= u. Stadt=Gericht.

wykupionych zafantowanych przedmiotów, jako to: 17 siekier, 51 toporów, 30 haków, 3 siekaczów, 4 nożów, 3saneczków ręcznych, 2 rydłów,
11 pił, 5 wozów, 1 wórka, 4 żelaznych haków, 1 lulki, 1 postronka,
2 szorów, 1 bicza, 1 młotka, wyznaczony jest termin na dzień 24.
Lipca r. b. o godzinie 10. przed południem przed Ur. Głębockim Kommissarzem aukcyjnym w miejscu sądowém.

Bydgoszcz, dnia 1. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Boikralvorladung. Ueber das Bermögen des hiesigen Kaufmanns Phistipp Maximilian Treuherz ist am 22. Marz d. 3. der Konkurs, Prozes eröffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Anfpruche an die Konkursmaffe fieht am 7. Oktober d. J. Bormittags um 10 Uhr vor bem Herrn Affessor Hahn im Pars theienzimmer bes hiefigen Gerichts an.

Wer fich in diefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unsprüchen an die Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Meferit, am 4. Mai 1844.

Zapozew edyktalny. Nad majątkiem kupca tutejszego Filipa Maximiliana Treuherz otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyj do massy konkursowej wyznaczony jest na dzień 7. Października r. 1844. godzinę 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Hahn, Assessorem.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w téj mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie,

Międzyrzecz, dnia 4. Maja 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 168. Sonnabend, ben 13. Juli 1844.

8) Bekanntmachung. Die Ersten ben ber Frau Mepomucena v. Mieczkos wöfa gebornen v. Niezychowöka, welche letztere in Gnesen ihren letzten Wohnsitz gehabt hat und am 17. Februar d. J. zu Leszcze verstorben ift, beabsichtigen am 9. Dezember 1844. zu Inowraclaw im Neumannschen Gasthofe die Theilung des Nachlasses zu bewirken.

Diejenigen, welche Forderungen an ben Nachlaß machen, haben dieselben binnen brei Monaten ben Erben in Leszeze bei Kruschwitz anzumelden, widrigenfalls nach vollzogener Theilung ein jeder Erbe nur für seinen Antheil in Anspruch genommen werden darf.

Gnesen, ben 7. Juni 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

9) Der hanbelsmann hirsch Wolff Rakwig und die unverehelichte Sara Kazlischer, beide von hier, haben mittelst Shevertrages vom 13. Juni c. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfzentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 13. Juni 1844. Ronigl. Lanb= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Sukcessorowie niegdy Ur. Nepomuceny z Nieżychowskich Mieczkowskiej, która na ostatku w Gnieźnie zamieszkiwała i na dniu 27. Lutego r. b. w Leszczu umarła, zamierzają podział majątku po niej pozostałego w oberzy Neumanna w Inowracławiu w dniu 9. Grudnia 1844. r. uskutecznie.

Wszyscyci, którzy roszczą pretensye do téjże pozostałości winni z takowemi w ciągu trzech miesięcy u sukcessorów w Leszczu przy Kruszwicy się zgłosić, w razie bowiem przeciwnym po podziale nastąpionym każdy sukcessor tylko w miarę swej części odpowiedzialnym bydź może.

Gniezno, dnia 7. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Hirsch Wolff Rakwitz, handlerz i niezamężna Sara Kalischer, oboje tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Czerwca r. b. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Leszno, dnia 13. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski, 40) Der Translateur Desiberins Groscholsti hierselbst und beffen Chefrau Louise Auguste Amalie geb. Richter, haben nach erreichter Großighrigkeit der Letztern in der Berhandlung vom 23. April c in ihrer Ehe die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gesbracht wird.

bierdurch zur dffentlichen Renntnig ges bracht wird. Birnbaum, am 12. Juni 1844. Konigl. Lands und Stadtgericht.

11) Bekanntmachung. Der Ziegelermeister Ludwig Fritsche aus Grabowo und die unverehelichte Johanna Tankow aus Schmierdowo, haben mittelst gerichtlichen Verkrages vom 14. b. M. für ihre bevorstehende Ehe die Gemeinsch ift der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Lobsens, ben 25. Juni 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości poblicznej, że Dezyderyusz Grocholski, tłómacz tutejszy, i mał żonka jego, Luiza Augusta Amalia z Richterów, po dojściu ostatniej pełnoletności zktem z dnia 23. Kwietniar, b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, d. 12. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Poda esię niniejszém do wiadomości publicznej, że Ludwik Fritsche, ceglarz z Grahowa i Joanna Tankow panna z Szmierdowa, kontraktem przedślubnym z dnia 14. b. m. wspólność majątku idorobkú wyłączyli.

Lobženica, dnia 25. Czerwca 1844.

Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

12) Na loteryi St. Jańskiej b. r. ciągnionej w Bazarze następujące jeszcze Nr. wygrały: 2. 4. 10. 16. 18. 19. 23. 25. 31. 48. 57. 69. 76. 77. 88. 92. 94. 98. 102. 126. 127. 129. 140. 145. 148. 197. 199. 205. 207. 208. 211. 212. 218. 223. 227. 230. 232. 235. 238. 253. 264. 266. 278. 283. 285. 290. 293. 299. 326. 351. 352. 379. 380. 389. 391. 392. 413. 415. 417. 424. 438. 444. 445. Rzeczy na Nr. te wygrane odebrać można za wręczeniem biletu loteryjnego u Dra. Mateckiego przy ulicy Szerokiej.

<sup>13)</sup> Szanownych członków kassyna polskiego zawiadomiamy, iż koncert dany będzie w ogrodzie dnia 18. Lipca r. b. o godzinie 5. z poludnia. D y r e k c y a.

Doniesienie literackie. Osoby życzące prenumerować się na pismo peryodyczne pod nazwą: "Dwutygodnik literacki", wychodzący w Krakowie od 1. Kwietnia r. b. dwa razy na miesiąc, raczą złożyć przedplatę w ilości tal. dwa półrocznie, na urzędach pocztowych Król. Pruskiego i W. X. Poznańskiego, albowiem takoweż reskryptem ministerjalnym z dnia 24. Czerwca b. r. do przyjmowania prenumeraty upoważnione zostały.

Kraków, dnia 4. Lipca 1844. Józef Cypcer.

15) Auftion von Put, Baaren. Dienstag ben 16. Juni Bormittage von 10 und Nachmittage von 4 Uhr ab sollen wegen ganzlicher Aufgabe einer Putz, und Mode-Baaren-Handlung Bafferstraße Rr. 10. im 1. Stod mehrere hute, hauben, Bander ic. 2c., so wie auch die Geschäfts Utensilien an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in Pr. Cour. bffentlich versteigert werden

Unichus, hauptmann a. D. u. Konigl. Auftions-Commiffarius.

- uhmigung eines Königlichen Polizei= Prassidiums zeige ich einem hohen Abel und bochgeehrten Publikum gehorsamst an, daß ich mich bei meiner Durchreise eine kurze Zeit hier aufhalte, und nach dem Moden-Journal, mit wenig Maaßnehmen und ohne Ropfanstrengung, jeder Dame das Zuschneiden aller Arten von Damenkleidung vers mittelst einer erst seit kurzer Zeit erfundenen spstematischen Maschine lehre. Auch Kinder von 10 Jahren, sogar Taubstumme, erlernen dasselbe, alles in 24 bis 46 Stunden. Daß die versprochene Fertigkeit unsehlbar durch die Maschine erlangt wird, ist durch Berliner Atteste bei mir zu sehen. Den Unterricht ertheile ich auf Berkangen in und außer dem Hause, Bormittags von 7 bis 11 und Nachmittags von 1 bis 6 Uhr. Für Unterricht und Maschine a Person 2 Athle. 25 Sgr. Mein Logis ist St. Adalbert Nr. 5., bei Madame Becker, eine Treppe hoch.
- 47) Leichte wollene Rleider à 3 Athlir. empfiehlt in großer Auswahl burch vorstheilhaften Gintauf auf ber jungften Frankfurter Meffe die Modemaarenhandlung von hirschfeld & Wongrowig, Markt Dr. 56.

<sup>18)</sup> Bur gefälligen Beachtung. Gin neu gefertigter Flugel von Mahagoni, 7 Oftaven enthaltend, von gutem Ban und durchweg gutem Ton, fieht zum Bertauf fleine Gerberstraße Nr. 18. beim Inftrumentenbauer hapte.

19) Nur noch furze Zeit bleibt mein Baarenstager jum Ausverfauf gebffnet und ba ich die Preife abermals bedeutend herabgefest habe, fo bietet fich hiermit dem geehrten Publifum die gunftigfte Gelegenheit dar, Leinwand und Schnittwaaren zu wirklich auffallend billigen Preifen zu faufen.

Pofen, Martt Dr 94 im Baumannichen Saufe.

Julius Reuftabt, vormals Bittme Reuftabt.

- 20) Burgburger, ju Bowlen gang geeignet, bas Quart incl. Flasche à 11 Sgr., bei Guftav Bielefelb.
- 21) Um Markt Dr. 91. find zwei moblirte Stuben im 1. Stod ju vermiethen.
- 22) Sonnabend ben 13. Garten-Concert im Schilling. Entrée à Familie (1 herr 2 Damen) und à Person 21/2 Sgr. Anfang Nachmittag 51/2 Uhr.
- 23) Montag ben 15. Garten-Concert im Schilling. Unfang 5 Ubr.

Getreide : Markt : Preise in der Sauptstadt Posen. (Nach preugischem Maag und Gewicht.)

| Getreide: Arten.                                                                                                                                                                                                           | Freitag ben<br>5. Juli 1844.                                                             |                                                | Montag den<br>8, Juli 1844. |                   | Mittwoch den<br>10. Juli 1844. |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | von<br>Mr.fgr.vf.                                                                        | bis<br>Att.far.vf.                             | von<br>Riv.fgr.vf.          | bis<br>New far re | von<br>Mir.fgr.vf.             | bis<br>Mir.far.r                                                       |
| Weizen der Scheffel Roggen dito Gersie dito Hofer dito Hofer dito Geben dito Gerbsen dito Gerbsen dito Gerbsen dito Gerbsen dito Gen der Centner à 110 Pfund Gtrob das Schock à 1200 Pfund Butter ein Garniec oder 8 Pfund | 1 20 -<br>1 -<br>- 22 -<br>17 -<br>- 26 -<br>- 28 -<br>- 17 -<br>- 23 -<br>4 -<br>1 10 - | 1 21 - 6 - 23 - 20 - 27 - 1 18 - 24 - 4 15 - 6 |                             | Juli              | 1 19 -                         | 1 21 -<br>1 3 -<br>23 -<br>20 -<br>28 -<br>1 3 -<br>1 4 10 -<br>1 12 - |